## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

No 52. Donnerstag, den 2. März 1843.

Angekommene Fremde vom 28. Februar.

Die herren Guteb. v. Mrozinski aus Domastawek und v. Biskupski aus Bachorzewo, I. im Hotel de Berlin; hr. Guteb. v. Sanger aus Schrothaus, hr. Oberamtm. Aryger aus Bojanowo, I. im Hotel de Bavière; hr. herrschaftsbesitzer Graf Lacki aus Neustadt b/p., hr. Kaufm. Bosinger aus Pfortheim, hr. Pachter Kautz aus Aurzyn, die hrn. Guteb. Hilbebrand aus Marginowo, v. Otocki aus Pietrzykowo und Zahn aus Jaktorowo, I. im Hotel de Rome; hr. Guteb. v. Skorzewski aus Gollancz, hr. General Bevollmächtigter Lichtenstädt aus Pamiątzkowo, I. im Hotel de Dresde; hr. Einwohner Stol aus Konin, I. in den drei Kronen; die hrn. Kauss. Essus Lissa und Grunowski aus Wistowo, hr. Hansbeldm. Asch aus Krotoschin, I. im Eichborn; hr. Kausm. Tauber aus Rybnik, die hrn. Guteb. v. Binkowski aus Emchen und Issanda aus Chlebowo, il. im Hotel de Paris; Mad. hahm aus Friedeburg a/Q., I. in No. 4 Halbdorskraße.

1) Bekanntmachung. Im hypothekenbuche bes im Abelnauer Kreise belez genen, früher ber Scholastica von Swinarska, dann dem Casimir von Sieroszewöst und jetzt dem Stephan Sukut gehörigen Rittergutes Smiedowo und Pertinenzien stehen folgende Posten eingetragen:

1) Rubr. III. Mr. 1. 15,000 (funfzehntaufenb) Thaler fur bie Therese von

Obwieszczenie. W księdze hypotecznej dobr ziemskich Smielowa z przyległościami, w powiecie Odolanowskim położonych, dawniej do Scholastyki Swinarskiej, następnie do Kazimierza Sieroszewskiego, a teraz do Szczepana Sukuta należących się, zabezpieczone są następujące kapitały:

1) w Rubr. III. Nr. 1. — 15,000 Tal. (piętnaście tysięcy Talarów )dla Goltif, verehelichten. Sierofzemeta (fpater verehelichte Fürstin v. Czetwertinsta) ex Inscriptione vom 20. Juni 1782.

2) Rubr. III. Nr. 2. 26,200 (feches und zwanzigtaufend zweihundert) Thaler für diefelbe ex Inscriptione vom 10.

Mobember 1789.

Beide Rapitalien bat die Glaubigerin für eine Summe von 23,000 Thaler nebft Binfen verpfandet, welche fie refp. von bem Unton v. Siemitafowefi und bem Afgenten Lewet Abrahamowicz gelichen hatte, und welche fpater, nachbem ein Theif getilgt worden, in einer geringeren Gums me durch verschiedene Ceffionen gulegt auf ben jegigen Befiger bes Gutes, ben Stephan Gufut übergegangen find.

Mit Borbehalt ber Rechte bes Stephan Gutut hat berfelbe bas Mufgebot ber Rubr. III. Do. 1. und 2. eingetragenen Rapis talien felbft beantragt, indem bie Tilgung derfelben behauptet wird, und bescheinigt ift.

3, Rubr, III. Mr. 4. eine unbestimmte Abfindung ber Schwestern der beiden frus hern Gigenthumer des Gutes, namlich :

a) der Scholafifa verebelichten b. Gwi= narsta,

b) der Thefla perebelichten bon Bros miersta,

c) ber Frangista von Gierofemeta,

d) ber Marianna bon Gierofzewiffa,

e) ber Sufanna Marianna Romana b. Sierogewera,

f.) der Wilhelmine Antonie bon Giero:

Bewska,

Teressy z Soltyków, Sieroszewskiej (później zaślubionej Czetwertyńskiej Xiężny) z inskrypcyi z dnia 20go Czerwca roku 1782.

2) w Rubr. III. Nr. 2. - 26,200 Tal. (dwadzieścia sześć tysięcy dwieście Talarów) dla téjże samej, z inskrypcyi z dnia 10. Listop, r. 1789.

Wierzycielka zastawiła obydwa kapitały za summę 23,000 Tal. z prowizya, która od Antoniego Siemiątkowskiego i resp. od Lewka Abrahamowicza agenta zapożyczyła, i które to kapitaly poźniej, po wypłaceniu pewnej części, w mniejszej summie różnemi cessyami na ostatku na Szczepana Sukuta, terazniejszego dziedzica dobr rzeczonych, przeszły.

Ur, Szczepan Sukut wniósł sam. przy zastrzeżeniu praw swych, o wywołanie kapitałów w Rubr. III. Nr. 1. i 2. zaliypotekowanych, ponieważ wypłata takowych się twierdzi i udowodniong jest. while is deline and

3 w Ruhr. III. Nr. 4 udział nieoznaczony siosir obojga dawniejszych właścicieli dóbr, mianowicie:

a) Scholastyki zamężnej Swinar-

b) Tekli zamężnej Bromierskiej, string and Cuita arriver

- c) Franciszki Sieroszewskiej,
- d) Maryanny Sieroszewskiej,
- e) Zuzanny Maryanny Romany Sieroszewskiej,

Antoniny Siero-Wilhelminy szewskiej,

ni 1806.

Die Befriedigung Diefer Perfonen wird ebenfalls behauptet und ift einigermaßen bescheinigt, und ba ber Aufenthalt Diefer fo wie der Therese von Golfpf refp. ihrer Erten und Nachfolger unbefannt ift, bas Aufgebot von bem Stephan Gufut bean= tragt worden.

Die vorftehend zu Rubr. III. Mr. 1., 2. und 4. genannten Glaubiger, beren Erben, Ceffionarien oder welche fonft in ihre Rechte getreten find, werben bierburch aufgeforbert, ihre Unspruche fpate= ftens in bem auf ben 5. April 1843. Bormittags 10 Uhr vor bem Dber = Lan. bes-Gerichte-Referendarins v. Bioleci, in unferm Inftruftione = Bimmer anberaumten Termine anzumelben, wibrigen= falls fie mit benfelben prafludirt und die Lofdung fammtlicher Poften auf ben Grund des Praflufione = Urtele im Sypos thefenbuche erfolgen wird.

Pofen ben 28. November 1842.

Older Land Control of State

Ronigl. Dber-Landes-Gericht. I. Abtheilung.

Sieb Extinately,

ex officio und ex decreto bom 20. Ju: z urzędu i w skutek rozrządzenia z dnia 20. Czerwca roku 1806.

Zaspokojenie osób pomienionych także się twierdzi i po części udowodnioném jest, a gdy pobyt takowych, jako též Teressy Soltyk resp. sukcessorów i następców téjże nieznajomy, zostało przez Szczepana Sukuta o wywołanie wnioskowanem.

Wzywają się niniejszém wierzyciele poprzednio w Rubr. III. Nr. I. 2. i 4. wymienioni, sukcessorowie i cessyonaryusze tychże, oraz ci, którzy jakokolwiek w prawa ich wstąpili, aby pretensye swe najpóźniej w terminie dnia 5, Kwietnia 1843 zrana o godzinie 10téj przed Ur. Zioleckim, Referendaryuszem Sadu Nadziemiańskiego w naszéj sali instrukcyjnéj wyznaczonym podali, albowiem w razie przeciwnym z takowemi wyłączeni zostaną, i wymazanie wszelkich kapitałów z księgi hypotecznéj na mocy wyroku prekluzyjnego nastapi.

Poznań, dnia 28. Listop. 1842. Król. Sąd Nadziemiański. I. Wydziału.

2) Bekanntmachung. Es wird bierburch befannt gemacht, bag ber herr Fürft August Ordinat Gulfomefi und bie Grafin Marie v. Mycielsta, por Ginge= bung ber Che mittelft gerichtlichen Ber=

Uwiadomienie. Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, iż Xiażą August Ordynat Sułkowski i Marya Hrabianka Mycielska, kontraktem sądowym przedślubnym z dnia trages bom 16, b. M. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen haben.

Pofen, am 25. Januar 1843. Ronigl, Dber : Landesgericht.

ku wyłączyli. Poznań, dnia 25. Stycznia 1843. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Der Schneibermeifter Mathias Neumann hierfelbft und bie unverehelichte Sannchen Munt, haben mittelft Chevertrages vom 31, Januar :843 bie Ge= meinschaft ber Guter und bee Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 1. Februar 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

4) Der Raufmann Ifaac Ronigeberger hierfelbft und bas Fraul. Morgem Blum, haben mittelft Chevertrages vom 29ften Januar 1843 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, wels ches hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Pofen, am 1. Februar 1843. Ronigl, Sand= und Stadtgericht.

Der herzoglich Unhaltsche Rammerherr, Regierungerath und Rittergutebefiger Albert Ludwig v. Saga. Radlig und beffen Chegattin Glifabeth Maria geb. Freiin v. Smbfen, haben bei Berlegung ihres Wohnfiges von Rothen nach Lewit hiefigen Rreifes, mittelft Chevertrages bom 30. d. Dite. Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Meferit, am 30. Januar 1843. Ronigl, Land: und Stabtgericht.

Podaje się niniejszem do władomości publicznej, że Mathias Neumann krawiec w miejscu i Hannchen Munk panna, kontraktem przedślubnym z dnia 31. Stycznia roku 1843 wspólność majątku i dorobku wyłą. czyli.

16. m. b. wspólność majątku i dorob-

Poznań, dnia 1. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznéj, że Izaac Koenigs. berger kupiec w miejscu i Morgem Blum panna, kontraktem przedślu. bnym z dnia 29. Stycznia roku 1843 wspólność majątku i dorobku wyłą. czyli.

Poznań, dnia t. Lutego 1843. Król, Sad Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Szambelan Xię. cia Anhalt i dziedzic Ur. Albert Ludwig Haza Radlitz i małżonka jego Elźbieta Marya z domu Baronessa Imbsen, przy odłożeniu pomieszka. nia swojego z Koeten do Lewicy, w powiecie tutejszym, kontraktem z dnia 30go m. b. wspólność majątku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 30. Stycznia 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Die Antonia geb. Kawicka, verehlicht an den Alexander Bogustawski zu Posiwietno bei Bentschen, hat nach erreichter Großjährigkeit die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntzniß gebracht wird.

Meferit, am 27. Januar 1843. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Antonina z Kawickich zamężna za Alexandrem Bogusławskim z Poświętna pod Zbąszyniem, stawszy się pełnoletnią, wspólność majątku i dorobku wyłączyła.

Międzyrzecz, d. 27. Stycz. 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

7) Der Dienstenecht Johann Schach und die unverehelichte Julianna Grelfa aus Zielomysl, haben mittelft Shevertrages vom 8. d. Mts. die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferig, am 9. Februar 1843. Konigl. Lands und Stadtgericht. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że parobek Jan Schach i niezamężna Julianna Grelka z Zielomyśla, kontraktem przedślubnym z dnia 8. t. m. wspólność majątku wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 9. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

8) Proclama. Der Exekutor und Bote des unterzeichneten Gerichts Joseph Arnbt ist seines Amtes entsetzt worden. Alle diejenigen undekannten Gläubiger, welche an die von ihm bestellte Amts-Kaution aus seinem amtlichen Verhältniß Ansprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, solche im Termine den 5 ten April c. früh um 11 Uhr vor dem Herrn Ober = Laudes = Gerichts = Assessangen Vielesten, wiedenschlichen an Gerichtsstelle anzumelden, wiedenschlichen an die Kaution präkludirt wersden.

Grag, ben 6. Februar 1843.

Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Obwieszczenie. Józef Arndt exekutor i woźny Sądu podpisanego został z urzędu swego oddalonym. Wszyscy ci wierzyciele, którzy do złożonej przez niego kaucyi służbowej, z stósunków jego urzędowych pretensyą mieć sądzą, wzywają się, aby takowe w terminie dnia 5go Kwietnia b. r. o godzinie 11stej zrana przed Ur. Jacoby, Assessorem Sądu Głównego w miejscu posiedzeń sądowych tutejszych zameldowali, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami ich nieznajomemi do kaucyi tej prekludowanemi zostaną.

Grodzisk, dnia 6. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

- 9) Bekanntmachung, In ber Unter- Obwieszczenie. W sprawie rozpofuchung wider den Schaferfnecht Gebas znawczej naprzeciw owczarkowi Seffign Domalomefi & Compl., find ben bastyanowi Powalowskiemu i wspolbacht ruft, daß fie auf ben Sahrmartten deirzeifin, jako na jarmarkach w Szroin Schroda, Miloslaw, Zaniemysl und Kurnit geftohlen worden find; als:
  - bauben:
  - 2) drei roth und weißbunte baumwol-Iene Taschentucher;
  - 3) ein roth baumwollenes Tuch mit bunter Kante;
  - 4) brei gelbe haumwollene Tucher mit bunter Rante;
  - 5) ein Paar fchwarze Damenfchube ;
  - 6) zwei Ellen bunkelgrunes Tuch;
    - 7) acht Ellen hellbrauner Rattun;
  - 8) ein rothes und ein roth und schwarz farrirtes wollenes Umschlagetuch.

aufgefordert, fich zu melden und ihr Gie sie, aby sie zglosili i własność swa genthum nachaumeifen, mibrigenfalls uber udowodnili, gdyż w razie przeciwnym bie Sachen nach ben Gesethen verfügt nad rzeczami temi według prawa rozwerden wird. nicht veraniaßt.

Schroba, ben 9. Februar 1843. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

10) Bekanntmachung. Um 25sten November pr. wurde in der Stadt 3a= niemnst auf bem Schweine = Markte ein

Ungeschulbigten nachftebende Gegenftande nikom, odebrano obwinionym naste. abgenommen worden, auf benen ber Ber- pujace przedmioty, podpadające podzie, w Miłosławiu, w Zaniemyślu i w Kurniku ukradzione zostały, to jest:

- 1) brei neue wollene gestreifte Frauen= 1) trzy nowe weiniane kobiece czapki w pražki,
  - 2) trzy czerwone biało pstre bawelnicowe chustki do nosa,
  - 3) czerwoną bawełnicową chustkę z szlakiem pstrym,
  - 4) trzy źółte bawełnicowe chustki z pstremi szlakami,
  - 5) parę damskich czarnych trzewików, water water
  - 6) dwa łokcie ciemno zielonego sukna.
  - 7) ośm łokci jasno brunatnego ka-
  - 8) czerwoną i drugą czerwoną w czarne kratki wełnianą chustkę damska na szyję.

Die unbekannten Eigenthumer werben Niewiadomi właściciele wzywaja Roffen werden baburch porządzonem bedzie. Koszta przez to nie urosna.

> Szroda, dnia 9. Lutego 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Obwieszczenie. W dniu 25. Listopada r. z. został w mieście Zaniemyślu na targowisku świńskim, czerrothbrauner baumwollener Beutel, worin 6 Rthlr. 15 fgr. Geld fich befand, ge= funden, oggett or soul, bedatt

Dir fordern bem rechtmäßigen Gigenthumer hiermit auf, fich im Termine den 1. April c. in unferem Geschaftes= ju geftellen, und fein Gigenthum gu beweifen, wibrigenfalls barüber nach bem Befege bisponirt werden wird.

Schroba, ben 21. Januar 1843.

Ronigl. Land: und Stadtgericht.

belomann Leib Fifchel zu Czempin und Die unverehelichte Dore Buf aus Bres fchen, haben mittelft Chevertrages vom 25. Januar c. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgefchloffen, welches hierdurch zur offentlichen Rennt= niß gebracht wird.

Roffen, ben 31. Januar 1843. Ronigl. Land = u. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski.

wony hawelnicowy woreczek, w któ rym 6 Tal, 15 sgr. się znajdowały, znalezionym. and to all mo , me

Właściciela prawnego wzywamy zatém niniejszém, aby się w terminie dnia 1. Kwietnia r. b. w lokalu Lofale vor dem heren Rath v. Schonfeldt naszym przed W. Schoenfeldt, Radzcą wyznaczonym zgłosił, i własność swoją udowodnił, inaczej bowiem względem pieniędzy wspomnionych podług prawa rozrządzonym będzie.

Szroda, dnia 21. Stycznia 1843. Król. Sad Ziemsko-miejski.

11) Bekanntmachung. Der han, Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Leib Fischel kupiec z Czempina i niezamężna Dora Buss z Wrześni, kontraktem przedślubnym z dnia 25. Stycznia r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Kościan, dnia 31. Stycznia 1843.

annahen des Frühlings wird ben hiesigen cej teraz porze wiosennej przypomi-Gartenbesitzern die polizeiliche Berorde na sie posiedzicielam tutejszych o. fachlich auf die Bernichtung ber Bort. foll, gur genauesten Befolgung mit dem Bemerten in Erinnerung gebracht, baß biejengen, welche diefer Berordnung nicht binnen hier und feche Bochen Folge leis

12) Bekanntmachung. Beim Ber- Obwieszezenie. Przy nadchodząnung vom 16ten Februar 1825, nach grodow, urządzenie policyine z dnia welcher im Fruhjahr das Abraupen ber 16. Lutego 1825, przepisujące obie-Baume vorgenommen und babei haupt- ranie gasienic z drzew, a szczegolnie wyniszczenie gasienie pierścionkound Ringel-Raupen hingem te werden wych, korowych w gniazdach znajdu ących się, - do jak najścisliej. szego zastósowania się z tém ostrzeżeniem, iż zaniedbanie przepisu powyższego po upłynieniu 6 tygodni ften, in jebem Falle eine Strafe von 1 bis 5 Rthlr, verwirft haben.

Pofen, ben 16. Februar 1843. Ronigl. Polizei=Direftorium. za każdą razą karę t - 5 talarów za soba pociagnie.

Poznań, dnia 16. Lutego 1843. Król. Dyrektoryum Policyi.

13) Radlag-Auftion im Erzbifchoflichen Palais gu Pofen. Diefelbe wird Mittwoch ben Sten Marg und ben barauf folgenden Tagen bes Bormittage von 10 - 1 und bes Dachmittags von 3 - 5 Uhr fortgefest. Es fommen gur Ber= fleigerung gegen gleich baare Bezahlung in Preuß. Cour .: 2) Mittwoche ben Sten Bormittage Mobel, Binn, Gifen, Rupfer, Glas und einiges Porzellan; Nachmits tage Juwelen, Golb und Gilber, Gegenftande von Bronge, unter andern ein großer Tifch=Auffat, zwei Figuren mit Canbelabern zc.; b) Donnerftag ben gten Bormit= tage Mobel, Sausgerathe und Bafche; Nachmittage Gemalbe, verschiebene Gora ten Wein in Flaschen, Effig und Meth; c) Freitage ben 10ten Bormittage Mobel, Sausgerathe und Rleidungeftude; nachmittage verschiedene Wagen, Sausgerathe und mehrere andere Gegenftande. Unfchub,

Sauptm. a. D. und Ronigl. Auft. = Commiffarius.

- Bur Annahme von "Bleichwaaren" nach einer ber beffen Bleichanftalten in 14) "Schlefien" empfiehlt fich mit promptefter Ausführung ber Leinwandhanbler 6. Rantrowicz, Bredlauerftrafe = und Martt. Ecte Mo. 60.
- Fur 1 Thaler 7 Pfund befte harte Bafchfeife, ferner brillante Rergen, welche gang bie Stelle ber Bache-Lichter vertreten, pro Pact 14 fgr., offerirt 3. Appel, Bilhelmöftr. Do. 9 an ber Poftfeite.
- 16) Co Die beffen Parfumerieen, Pomaben, Seifen, Saarble ze, find am billigften bei Rlawir, No. 14 Breslauerftrage. 3
- 17) Den 25. Februar ift mir ein meffingener Ruchen = Morfer, bezeichnet mit einem Kranze, worin mein Namenszug F. M. eingravirt, gefiohlen worben. 3ch warne jeden vor ben Ankauf beffelben und verfpreche dem Ungeber eine angemeffene Belohnung. Der Mubler Befiger Muller, am Sapieha : Plat No. 7.

different distriction on marking and their